# Oesterreichische

# Beitschrift für Verwaltung.

Berausgegeben von Dr. Carl Ritter von Jaeger.

Erscheint jeden Donnerstag. — Redaction und Administration: Morit Berles, Berlagsbuchhandlung in Wien, I. Seilergasse 4 (Graben). Pränumerationspreis: Für Wien mit Zusendung in das Haus und für die östert. Kronländer sammt Postzusendung jährlich 5 fl., halbjährig 2 fl. 50 fr. vierteljährig 1 fl. 25 fr. Für das Ausland jährlich 10 Mark.

Als werthvolle Beilage werden dem Blatte die Erkenntnisse des k. k. Berwaltungsgerichtshofes in Buchform bogenweise je nach Erscheinen beigegeben und beträgt das Jahres-Abonnement mit diesem Supplement 10 st. = 20 Mark. Bei gefälligen Bestellungen, welche wir uns der Einfachheit halber per Postanweisung erbitten, ersuchen wir um genaue Angabe, ob die Zeitschrift mit oder ohne die Erkenntnisse des k. k. Berwaltungsgerichtshoses gewünsch wird.

Inferate werden billigft berechnet. — Beilagengebuhr nach vorhergehender Bereinbarung. — Reclamationen, wenn un ver fiegelt, find portofrei, können jedoch nur 14 Tage nach Erscheinen der jeweiligen Rummer Berudsichtigung finden.

### Pränumerations-Einladung.

Wir ersuchen diejenigen Herren Pränumeranten, deren Abouncment mit Ende September d. J. abgelausen ist, dasselbe baldmöglichst zu ernenern und den Pränumerationsbetrag, mit Beilage "Erkenntnisse des Berwaltungsgerichtshoses" ganzjährig st. 10.—, ohne Erkenntnisse ganzjährig st. 5.—, haldjährig st. 2.50, vierteljährig st. 1.25, direct an die Buchhandlung von **Morit: Verles** in Wien, I., Seilergasse 4, einzusenden.

#### Inhalt:

Borfchläge zur Reformirung des Caffenwesens bei den f. k. Bezirkshauptmannschaften. Bon Abalbert Proschto, f. f. Bezirkscommissär in Hallein.

Mittheilungen aus der Pragis.

Die rechtliche Bedeutung ber Berweisung auf den Rechtsweg. — Grenzen ber Competenz ber Gerichte und ber Berwaltungsbehörben.

Wenn die Zahl der mahlberechtigten Gemeindemitglieder 100 überfteigt, muffen für die Wahl des Gemeindeausschuffes ftets drei Wahlförper gebildet werden.

Motig.

Berfonalien. - Erledigungen.

# Vorschläge zur Reformirung des Cassenwesens bei den k. k. Bezirkshauptmannschaften.

Bon Adalbert Profchto, f. f. Bezirtscommiffar in Sallein.

Ju diesem in den Nummern 37 und 38 vom 14. und 21. September 1899 der "Oesterreichischen Zeitschrift für Verwaltung" erschienenen Aufsatz gestattet sich der Versasser desselben über mehrfache Anregung, speciell zu den in Nummer 38, auf Seite 167, zum Abdrucke gelangten Formularien Nachstehendes zu erläutern.

Durch Austassung der Querstriche zwischen den einzelnen Journal-Nummern und das theilweise Zusammenrücken von Rechnungsziffern im Drucke erscheint vielleicht die Durchführung einzelner Posten nicht völlig klar. Unter neuerlichem Abdruck der Formularien sei daher bemerkt: Zu Journal=Artikel 14 über Currentgelder: N. Markus, Jagd= kartentagen und Stempel.

Die Durchführung der sämmtlichen bei der Bezirkshauptmannsschaft ein= und auslaufenden Currentgelder ist so consequent gedacht, daß jede einzelne Post in der Postsparcasse eingelegt und so durch= geführt erscheint, so daß also Currentgelder baar nicht vorhanden sind. Bei Journal-Artikel 14: N. Markus, Jagdkartentagen und Stempel, ergibt sich nun die Nothwendigkeit, den Betrag, welcher — sagen wir, für Aussertigung von 3 Jagdkarten ersorderlich ist, baar zur Deckung der Stempel per 3 fl. zur Hand zu haben.

Dies wird einfach dadurch erreicht, daß der Amtsvorstand, der ja von seinen Bauschalgeldern immer einen Baarbetrag zur Deckung kleinerer Auslagen zur Hand haben wird, 3 fl. ausbezahlt und sich dafür diesen Betrag als Guthaben aus dem Check-Conto für baar ausgezahlte Currentgelder vormerkt.

Es besteht daher gegebenenfalls zwischen Journal-Artikel 14 (Eurrentgelder) und Journal-Artikel 10 (Amtspauschale) folgender Zusammenhang: Unter J.-A. 14/C. (Eurrent) Ausgabe 3 fl. für Stempel; Bedeckung: In Journal-Artikel 10/P. (Pauschale) die baar ausbezahlten 3 fl. erscheinen als Guthaben per 3 fl. aus dem Check-Conto des Amtes vorgemerkt.

Achnlich verhält es sich mit der Durchführung des Journals Artikels 33 (Currentgelder) Commissions = Kostenersatz von N. N. Dem Amtsvorstande mag es vielleicht — etwa bei einem größeren Borrath von baaren Pauschalgeldern — gelegener sein, Commissions fostenbeträge an die seinem Amte zugetheilten Beamten, anstatt sie mittelst Postsched anzuweisen, gleich baar auszubezahlen. Die Durchsführung wird gleichwie in dem oben geschilderten Falle erfolgen.

Es besteht also auch hier zwischen Journal-Artikel 33 (Eurrent= gelder) und Journal-Artikel 12 (Amtspauschale) folgender Zusammen= hang: Unter J.=A. 33/C. (Eurrent) Ausgabe 2 fl. 45 kr.; Be= be kung: In J.=A. 12/P. (Pauschale) die baar ausbezahlten 2 fl. 45 kr. als Guthaben per 2 fl. 45 kr. aus dem Check=Conto des Amtes vorgemerkt.

Die Ausziehung eines Check-Conto-Auszuges bezüglich dieser Posten unterbleibt bei J.-A. 14/C. (Current) und J.-A. 33/C. (Current), weil ja an dem Postsparcassen-Conto (Guthaben) nichts geändert wird, sondern nur eine Umrechnung in den Amts-Jour-nalen erfolgte.

Die Anführung dieser Beispiele erfolgte aus dem Grunde, um zu beweisen, daß bei consequenter Durchführung jeder Eurrent=Geldpost durch die Postspaccassen die Haltung von baaren Current=geldern nicht erforderlich ist, sondern es vollkommen genügt, wenn der Amtsvorstand etwas Baargeld an Amtspauschalien in der Casse hat, was ja wohl stets der Fall sein wird.

#### Beilage A (Multer).

Poft: Check: Conto Dr. 825.232.

#### Iournal über Current:Gelder.

Datum bes Gintrittes in ben Boit-Ched- und Clearing-Berfehr: 1. August 1899.

|                  |                                |                      | During ord Cinterited in den Soft-Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |                  |          |                                                    |      | 3    |          |       |                                                    |                                                             |
|------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------------|----------|----------------------------------------------------|------|------|----------|-------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ifier            |                                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Empfang |      |                  |          |                                                    |      |      | Au       | 8 g a |                                                    |                                                             |
| Journal- Mrlifel | Datum<br>des Erlages<br>am Amt | Exhibit-Nr.          | Betreff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | aar  | Po<br>fpa<br>caf | r=<br>fa | ersichtlich im<br>Check-Conto-<br>Auszug<br>Nummer |      | aar  | įp<br>ca |       | erfichtlich im<br>Check-Conto-<br>Auszug<br>Nummer | Anmerfung<br>(Bestätigungen)                                |
| 100              |                                |                      | LAMBERT OF THE STATE OF THE STA | 71.     | fr.  | fl.              | fr.      | Hummer                                             | 11.  | tr.  | 14.      | 11.   | A delitated                                        |                                                             |
|                  |                                |                      | a) Bor dem Gintritt in den Post-Ched                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ?= u    | nb i | Clean            | eing=    | Verkehr b                                          | erei | ts e | rlegi    | me C  | Belder:                                            |                                                             |
| 1<br>14<br>25    |                                | 8573<br>7426<br>8539 | R. Franzel sendet Gelbbetrag ohne nähere Angabe<br>R. Martus, Jagdfartentagen und Stempel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6       | 45   |                  |          |                                                    |      |      | 3        | _     |                                                    | 8./VIII. 1899 3 fl. baar für<br>Stempel. — Paufchale auf    |
| 20               | 4./VII. 1899                   | 0000                 | Johann Maier, Strafe wegen Gewerbe-Ordnungs=<br>Uebertretung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5       | 000  |                  |          |                                                    |      |      | 10       | _     |                                                    | Empfang 3. A. 10                                            |
| 26               |                                |                      | Alois Huber, Militärtage ad 3. 5354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3       | _    |                  |          |                                                    |      |      |          |       |                                                    |                                                             |
| 29               | 29./VII. 1899                  | 9847                 | Josef Müller, Triftschadenvergütung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 34      | 22   |                  |          |                                                    |      |      |          | Į     |                                                    |                                                             |
| 1_               |                                |                      | Summe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |      | 249              | 31       | 1                                                  |      |      |          |       |                                                    |                                                             |
|                  |                                |                      | b) Geldverkehr feit dem Gintritte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | in      | den  | Pos              | t=Ch     | ecf= und C                                         | lea  | ring | -Wer     | Fehr  |                                                    |                                                             |
| 30               | 2./VIII. 1899                  | 10003                | Gemeindevertretung Kuchl, milde Sammlung für Dttensheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |      | 25               | 30       | 3                                                  |      |      | 4        | 60    |                                                    | 10./IX. 1899 fl. 4.60 Echa.<br>benerfaß, 20 fl. Strafbetrag |
|                  | 2./VIII. 1899                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |      | 24               | 60       | 4                                                  |      |      | 20       | -     | 8                                                  | 9./ VIII. im Paufdal J. A.                                  |
|                  | 3./VIII. 1899<br>3./VIII. 1899 |                      | Commissionskostenersatz von N. N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | •    | 2                | 45       | 5 6                                                | 1    | •    | 2        | 45    |                                                    | auf Empfang<br>15./VIII. 1899 1 ft. Stempel                 |
| 35               |                                |                      | Stadtgemeinde Hallein für Dienstbotenbücher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |      | i                | 60       | 8                                                  |      |      | 6        | _     | 14                                                 | ec. J. A.                                                   |
|                  |                                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |      |                  |          |                                                    |      |      |          |       |                                                    |                                                             |

Beilage B (Multer).

R. f. Bezirkshauptmannichaft Sallein.

Poft:Ched:Conto Dr. 825.232.

#### Journal über Pauschal-Gelder.

Datum bes Gintrittes in ben Boff-Ched- und Clearing-Berfehr: 1. Anguit 1899.

| Priffer                        |                                                                                                          | 28 etreff                            |     | Empfang |     |                    |                                          |       |                     | Aus                     | ga    | b e                                      | Guthaben aus |     |                                                                                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|---------|-----|--------------------|------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------------|-------|------------------------------------------|--------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bournaf-Pfri                   | Datum<br>des Erlages<br>(Auszahlens)                                                                     |                                      |     | Baar    |     | oft=<br>ar=<br>ija | crfichtlich im<br>Check-Conto-<br>Auszug | Baar  |                     | Post=<br>spar=<br>cassa |       | erfichtlich im<br>Check=Conto=<br>Auszug |              |     |                                                                                                                                            |
| 院                              |                                                                                                          |                                      | fl. | fr.     | fl. | řr.                | Nummer                                   | fí.   | fr.                 | fl.                     | řr.   | Nummer                                   | fl.          | fr. |                                                                                                                                            |
|                                | Mit dem Tage des Gintrittes in den Post: Check: und Clearing: Berkehr war an Pauschal-Geldern vorhanden. |                                      |     |         |     |                    |                                          |       |                     |                         |       |                                          |              |     |                                                                                                                                            |
| 8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13 | 8./VIII. 1899<br>8./VIII. 1899<br>8./VIII. 1899<br>9./VIII. 1899<br>9./VIII. 1899<br>9./VIII. 1899       | Zu Journal-Artifel 14 (current baar) |     | 30      | 400 | 45                 | 24                                       | 3 . 2 | 30<br>45<br>-<br>45 | 3                       | 30 40 | 18                                       | 3 2          | _   | 8./VIII.1899, Lanner m. p.<br>Bezirtsfecretär<br>8./VIII.1899, Lanner m. p.<br>Bezirtsfecretär<br>8./VIII.1999 A. Maier m. p.<br>Ingenieur |

#### Mittheilungen aus der Praxis.

Die rechtliche Bedeutung ber Berweifung auf den Rechtsweg. Grenzen ber Competeng ber Gerichte und ber Bermaltungsbehörben.

Wider die Klage der Gemeinde B. gegen die Verlassenschaft des C. D. mit dem Begehren zu erkennen: es feien die Baffer= parcellen 1625, 1626/3 und 1627 in der Cataftralgemeinde B. nicht Eigenthum des Besitzers der Domane T., fondern öffentliches But, - erhob der Belangte die Einwendung der Incompetenz des an= gerufenen t. t. Landesgerichtes zu Prag als erster Inftanz und der Gerichte überhaupt zur Entscheidung vorliegender Streitsache, welcher Einwendung der genannte Erstrichter mittelst Urtheils dto. 24. Mai 1898 Cb 6367/36 IV stattgab, — aus Gründen:

Die Rlägerin stellt das Begehren zu erkennen, daß die obspecificirten Wasserparcellen fein Zugehör der Domane I., also auch tein Eigenthum des betreffenden Domanenbesigers, respective seines Nachlasses, fondern öffentliches Gut sind, — daß sie mithin von der bezüglichen Landtafel=Einlage abzuschreiben und in das Berzeichniß des öffentlichen Gutes zu übertragen find. Es handelt sich daher in erster Linie um die Entscheidung, ob die angeführten Bafferparcellen thatfächlich öffentliches Gut sind, und erft in zweiter Linie darum,

ob sie von der betreffenden Landtafel = Einlage abzuschreiben sind, welche Abidreibung lediglich als Confequenz der ersteren Enticheidung fich darstellt. Ueber die zweite Frage kann allerdings, und zwar bon Seite des Gerichtes, erft dann erkannt werden, bis die erfte Frage gelöft fein wird, - über welche jedoch nicht bie Berichte, sondern Die Berwaltungsbehörden zu entscheiden haben. Der hinweis der Belangten auf den Umftand, daß fie feinerzeit bei Unlegung der Land= tafel mit ihrem diefe Angelegenheit betreffenden Unfpruche auf den Rechtsweg gewiesen murden — und die sohin versuchte Ableitung der Competenz der Gerichte zur Entscheidung der Qualification diefer Barcellen als öffentliches Gut ift unftichhältig, denn die Berweifung auf den Rechtsweg involvirt nicht nur die Bermeifung auf das Ber= fahren von Civilgerichten, sondern auch auf jenes von Berwaltungs= behörden.

lleber Appellation der Klägerin bestätigte das k. k. Oberlandes= gericht zu Prag mittelft Urtheils dto. 29. August 1898 Bc. II. 353/98, die appellirte Entscheidung — aus folgenden

Gründen: In diefer Streitsache handelt es sich nicht darum, ob der Klägerin das Eigenthum der oberwähnten Wasserparcellen oder irgend ein privat=rechtlicher Unspruch in Unsehung derselben zusteht, fondern es wird gemäß des Inhaltes des Klagefchlugbegehrens ledig=

lich und ausdrücklich um das Erkenntnig gebeten, daß diefe bisher in der für die Domane T. mit den Butern S. 3. und R. bestehenden Landtafel-Ginlage auf dem Befitstandblatte eingetragenen Parcellen ein öffentliches Gut find, - daber aus diefem Grunde fein Zugehör der Domane I. und auch nicht Eigenthum des C. D., beziehungs= weife feiner Berlaffenschaft fein konnen, - bemgemäß alfo auch von dem genannten landtäflichen Gutsförper abzuschreiben und in das Evidenzhaltungs=Register des öffentlichen Gutes zu übertragen sind. Es wird also mittelft dieser Rlage kein privat-rechtlicher Unspruch gur Geltung gebracht, fondern bloß das Begehren geftellt, im Wege eines gerichtlichen Urtheils auszusprechen, daß Immobilien, welche in der Landtafel bisher immer als Eigenthum des C. D. eingetragen waren, öffentliches Gut find, — die Klägerin verlangt auch nicht die Abertennung des Gigenthumsrechtes des Genannten zu diefen Immobilien auf Grund irgend eines Privatrechtes, auf welches sie felbst etwa einen Anspruch erheben würde, sondern es soll besagtes Eigenthumsrecht gerade nur defhalb aberkannt werden, weil diefe Wafferparcellen traft richterlichen Urtheils als öffentliches Gut erklürt werden follen. Die Entscheidung über die Frage, ob irgend ein Gut öffentliches But ift, fteht jedoch nicht den Berichten gu, sondern, als in den Bereich des öffentlichen Rechtes gehörig, nur und allein den Berwaltungsbehörden. Es hat somit der Erftrichter mit Recht die eigene Incompeteng und jene der Gerichte überhaupt zur Entscheidung der streitigen Angelegenheit ausgesprochen, - nur hatte er dies im Sinblid auf den Umftand, daß es sich hier um eine absolute Incom= petenz handelt, worauf von Amtswegen Bedacht zu nehmen ift, nicht in Form eines Urtheils, fondern mittelft Bescheides thun follen. Da aber gegen das Urtheil erster Inftanz die Appellations=Unmeldung und =Beschwerde seitens der Klägerin überreicht und seitens der Be= langten dawider die Appellations-Einrede erstattet wurde, erübrigt dem Oberrichter nichts Anderes, als in feiner eigenen Entscheidung die vom Erstrichter gewählte Urtheilsform beizubehalten.

Der außerordentlichen Revision der Klägerin willfahrend, ertannte

jedoch der k. k. Oberste Gerichtshof wie folgt:

Die Urtheilsform, in welcher die Entscheidungen der Untergerichte herausgegeben wurden, wird als nichtig behoben und über diese gleichlautenden Entscheidungen zusolge der Revisionsbeschwerde der Klägerin, welche als außerordentlicher Recurs zu behandeln ist, dahin erkannt, daß die seitens der Belangten eingebrachte Einwendung der Incompetenz der Gerichte überhaupt, richtiger der Unstatthaftigkeit des Rechtsweges verworsen und dem Erstrichter verordnet wird, über die vorliegende Klage das weitere Amt dem Gesehe gemäß zu handeln.

Enticheidungsgründe: Bor Allem muß hervorgehoben werden, daß die Belangte mittelft der Eingabe de praes. 22. Juli 1896, 3. 33.161, nicht etwa die im § 40 A. G. D. ftatuirte ört= liche oder sachliche Unzuständigkeit des von der Rlägerin angerufenen Erstrichters zur Anzeige gebracht, sondern die absolute Incompeteng= einwendung der Gerichte überhaupt oder der Unftatthaftigfeit des ordentlichen Rechtsweges erhoben hat, auf welche zufolge § 48 J. D. N. von Amtswegen Bedacht zu nehmen ift. Ueber Diefe Gingabe hatte der Erftrichter die Barteien einzuvernehmen und fobin mittelft Bescheides entweder die erhobene Ginwendung gurudzuweisen oder das Berfahren einzustellen. Da dies nicht geschah und auch der Oberrichter über die eingebrachte Appellationsbeschwerde das Urtheil des Erft= richters mittelft Urtheils bestätigte, war zu erkennen, daß die für die Entscheidungen der Untergerichte gewählte Urtheilsform vernichtigt und die außerordentliche Revisionsbeschwerde der Klägerin lediglich als Revifions-Recurs der Entscheidung des Oberften Gerichtshofes unterzogen werde.

Die oberwähnte Einwendung wurde weiters erhoben gegen die Klage der Gemeinde B., deren Schlußbegehren im Absate 1 dahin geht, daß die in der Gemeinde B. gelegenen und in der sandtässichen Einlage der Domäne T. mit den Gütern H. Z. und K. eingetragenen obspecificirten Wasservellen nicht Zugehör dieser Domäne und daher auch nicht Eigenthum des Domänenbesitzers, beziehungsweise seiner Verlassenschaft, sondern öffentliches Gut mit dem Vorhalt des ausschließlichen Fischsanges auf der Wasservellen Nr. 1627 zu Gunsten des Domänenbesitzers sind, — und im Absat 2 dahin, daß diese Parcellen von der besagten landsässlichen Einlage abgeschrieben und in das Verzeichniß des öffentlichen Gutes übertragen werden mögen.

Diese Klage konnte schon mit Bedacht auf ihre Beilagen A und B, dann auf die Bestimmungen der §§ 9 und 10 des Gesetzes vom 25. Juli 1874, Nr. 96 K.=G.=Bl., seitens des Gerichtes nicht als zur Entscheidung durch dasselbe ungeeignet zurückgewiesen werden, denn die Bertreter der klagsührenden Gemeinde haben schon anläßlich der Richtigstellung der Grundbücher diesen Anspruch erhoben und wurden bezüglich seiner auf den ordentlichen Rechtsweg verwiesen, zu dessen Betretung ihnen eine Frist bestimmt wurde. Da sie nun in der That diesen Rechtsweg betreten und die Klage bei demjenigen Gerichte überreicht haben, welches sie rechtskräftig zur Betretung des Rechtsweges aufgefordert hat, kann unmöglich mehr die Unstatthaftigkeit des Rechtsweges seitens der Gerichte überhaupt ausgesprochen werden, sobald einmal durch das obcitirte Gesetzsselbs selbst in dessen Sp. 9 und 10 die Zulässigkeit desselben statuirt worden ist.

Die Anschauung des Erstrichters, die Berweisung auf den Rechtsweg involvire, ebenso die Berweisung auf das Versahren vor den Verwaltungsbehörden, wie auf jenes vor den Gerichten, beruht auf der Auslegung der angeführten §§ 9 und 10 cit. und auf den im Grunde dieser §§ ersassenen Bescheide des Erstrichters dto. 2. Juli 1889, Jahl 30.854 (Beilage B). Allein diese Auslegung entspricht nicht der Borschrift des § 6 a. b. G.= B., denn überall dort, wo im Gegensaße ein streitiges Recht auf den Rechtsweg gewiesen wird, hat dies jederzeit nur die Bedeutung, daß die Angelegenheit durch die Gerichte im ordentlichen Instanzenzuge nach den Bestimmungen der A. G.= D. zu entscheiden sei, oder daß es nicht gestattet sei, sie auf diese Art

gu entscheiden.

Diese Bedeutung hat beispielsweise der Ansdruck "Verweisung auf den Rechtsweg" in den §§ 26 und 37 der Bauordnung für das Königreich Böhmen (L.=G. vom 8. Jänner 1889 Nr. 5), in den §§ 83, 88 und 89 des Wassergesetzes (vom 28. August 1870, Nr. 71 L.=G.=Bl. für Böhmen) im § 60 des Gemeindegesetzes (vom 16. April 1864, Nr. 7 L.=G.=Bl.), im § 30 des Enteignungsgesetzes (vom 18. Februar 1878, Nr. 30 L.=G.=Bl.) insbesondere jedoch in den Bestimmungen der Civilprocesordnung vom 1. August 1895, Nr. 113 R.=G.=Bl., über die Unstatthaftigkeit des Rechtsweges (§§ 239, 243, 252 u. f. w.)

Allein auch abgesehen von den Bestimmungen der §§ 9 und 10 cit. ift auch der Streitgegenstand ein folder, über welchem nur die Berichte zu entscheiden haben. Denn es ift in erfter Linie das grund= bücherliche Eigenthum des belangten Nachlasses streitig, welches eben feitens der Klägerin bestritten wird, indem man die öffentliche allge= meine Benützung der befagten Bafferparcellen beanfprucht. Db aber das Eigenthum der belangten Berlaffenschaft an diesen Immobilien rechtlich fortbauere oder nicht, über biefes privatrechtliche Berhältniß des Nachlaffes zu den ofterwähnten Grundstücken fann lediglich der Richter und feinesfalls die Berwaltungsbehörde erkennen, und weil ferner diefe Entscheidung unumgänglich auch den Ausspruch über den Anfechtungsgrund, nämlich die behauptete öffentliche Benützung der= felben Streitfache erfordert, infolge deren der Rechtsbeftand des pri= vatrechtlichen Eigenthums an Seite des belangten Nachlaffes ausgeschlossen werden foll, fo mus auch der Richter unter Ginem über die Frage erkennen, ob diefer Anfechtungsgrund rechtliche Geltung habe.

Demgemäß ist also die Auffassung der Untergerichte unrichtig, daß der Klage kein privatrechtlicher Anspruch zu Grunde liege, weil der Ansspruch begehrt wurde, die obspecificirten Basserparcellen seien ein öffentliches Gut, denn hierauf basirt bloß der gegen das privat-rechtliche Eigenthum des belangten Nachlasses erhobene Ansechtungszund. Hierauch erscheinen die Entscheidungen der Untergerichte, welche die Unstatthaftigkeit des Rechtsweges in dieser Streitsache statutrt haben, als offenbar gesetzwidrig und war wie oben zu erkennen.

(Oberstgerichtliche Entscheidung vom 22. November 1898, 3. 14.796.)

 $\mathbf{R}$ 

Wenn die Zahl der mahlberechtigten Gemeindemitglieder 100 übersteigt, mussen für die Wahl des Gemeindeausschusses stets drei Wahlkörper gebildet werden.

Laut Kundmachung der Gemeinde H. vom 17. Mai 1897 wurden die Wählerlisten für die Neuwahl der Gemeindevertretung in drei Wahlkörpern vom 18. Mai 1897 an zur Einsicht aufgelegt;

nach der steneramtlich richtiggestellten Lifte der mablberechtigten Ge= meindemitglieder zum Behufe der Bildung der Wahltörper betrug die

Zahl der Wahlberechtigten 162.

Mit Eingabe de praes. 26. Mai 1897 beschwerte sich J. T. beim Gemeindeamte über die Bildung von drei Wahlkörpern und ver= langte, dafs wie im Jahre 1894, in welchem bei einer Zahl von 130 Wahlberechtigten zwei Wahlförper gebildet worden waren, auch diesmal nur zwei Wahlkörper gebildet werden.

Die Beschwerde murde von der Bezirkshauptmannschaft in Q. mit der Entscheidung vom 22. October 1897, 3. 39.619, abgewiefen.

Dem hiegegen seitens des 3. T. rechtzeitig eingebrachten Re= curfe hat die Statthalterei in G. mit der Entscheidung vom 29. De= cember 1897, 3. 39.675, aus nachstehenden Grunden feine Folge gegeben:

"§ 13 der Gemeinde-Wahlordnung für Steiermark beftimmt, dafs in der Regel drei Wahlkörper zu bilden find und nur ausnahmsweise, wenn die Bahl der Bahlberechtigten gering und der Abstand zwischen den einzelnen Steuerschuldigkeiten un= bedeutend ift, zwei Wahlkörper gebildet werden können.

In welchen Fällen die Zahl der Wahlberechtigten als gering anzusehen ift, kann aus § 13 der Gemeinde=Ordnung entnommen werden. Nach diesem Paragraph können in Gemeinden mit weniger als 100 mahlberechtigten Gemeindemitgliedern drei oder zwei Wahlkörper gebildet werden.

Wenn nun die Entscheidung, ob zwei Wahlkörper zu bilden sind, nach § 13 der Gemeinde-Wahlordnung davon abhängt, dass die Anzahl der Wahlberechtigten eine geringe sei, so gibt fich im Hinblicke auf die citirte Gesetzesbeftimmung der Gemeinde=Ordnung, dass zwar auch eine Anzahl von nicht ganz 100 Wahlberechtigten nicht immer als eine "geringe" Zahl anzusehen ist, da sonft bei einer folden Bahl immer nur zwei Wahlforper zu bilden maren, dass jedoch eine Anzahl von über 100 Bahlberechtigten stets die Bildung dreier Wahlkörper bedingt und dafs sich der Zusatz des § 13 der Gemeinde=Ordnung: "je nachdem drei oder zwei Wahl= törper gebildet werden," ausschließlich auf jenen Fall bezieht, wenn weniger als 100 Wahlberechtigte vorhanden find."

Das Ministerium des Innern hat mit Entscheidung vom 3. Marg 1898, 3. 5708, dem Ministerial=Recurse des J. T. feine Folge gegeben und die Statthalterei-Entscheidung aus deren Gründen

bestätigt.

#### Motiz.

(Erhebung einer Nachtigallensteuer.) Um die Nachtigallen vor Berfolgung und Fang zu ichuten, hat die Gemeindebehörde in Apolda eine Nachtigallenfteuer von 18 Mart jährlich eingeführt. Sobald jemand eine Nachtigall fauft oder auf andere Beife erhalt, hat er dies binnen 24 Stunden anzuzeigen, fonft verfallt er in eine Strafe von 36 Mart.

#### Personalien.

Se. Majestät haben bem mit dem Titel und Charakter eines Sections-chefs bekleideten Präsidenten des Patentamtes Dr. Paul Ritter Beck von Mannagetta das Comthurtreuz des Franz Joseph-Ordens und dem mit dem Titel und Charafter eines Ministerialrathes bekleideten Sectionsrathe im Handels-ministerium Dr. Mauriz Ritter von Roefler den Orden der eisernen Krone 3. Claffe verliehen.

Se. Majestät haben dem Bräfidenten-Stellvertreter des Patentamtes, Sectiongrathe Dr. Paul Schulg, ben Orden der eifernen Rrone 3. Claffe verlieben.

Ge. Majestät haben bem mit bem Titel und Charafter eines Sections= rathes bekleibeten haus-, hof- und Staatsarchivar Dr. Carl Schrauf den Orden der eisernen Krone 3. Claffe verlieben.

Se. Majestät haben dem Landes-Schulinspector Dr. Alois Luber den

Orden der eisernen Krone 3. Classe verliehen.
Se. Majestät haben den Staatsbahndirector-Stellvertreter in Wien, Ministerial-Secretär Nudolph von Amberg, zum Oberinspector der General-Inspection der öfterreicigischen Sisenbahnen extra statum unter gleichzeitiger Verleihung des Titels eines Regierungsrathes ernannt.

Se. Majestät haben dem Bezirkshauptmanne Beinrich Racenick in Poder-

fam den Titel und Charafter eines Statthaltereirathes verliehen.

Se. Majeftat haben dem Borftande der technischen Abtheilung der Boftund Telegraphen-Centralleitung im Sandelsministerium, Hofrathe Dr. Franz Steiner, anläßlich der Bersetung in den Ruhestand das Comthurfreuz des Franz Jojeph-Ordens verlieben.

Se. Majestät haben dem Sectionsrathe des Oberften Rechnungshofes Johann Matuichta anläglich der Bersetzung in den Ruheftand ben Titel eines Hofrathes verliehen.

Se. Majestät haben ben mit bem Titel und Charafter eines Regierungs= rathes befleideten Rechnungsbirector im Dandelsministerium Armand von Ruciejewsti anläglich der Bersetjung in den Ruheftand den Titel und Charafter eines hofrathes verliehen.

Se. Majestät haben dem Bezirkshauptmanne Stanislaus Czerwinsti in Lemberg anläglich ber Berfetzung in den Ruheftand ben Titel eines Statt=

haltereirathes verliehen.

Se. Majestät haben dem Finangrathe der Finang-Direction in Czernowit Dr. Mag Bogl anläglich der Berjetjung in den Ruheftand den Titel und Charafter eines Oberfinangrathes verliehen.

Se. Majeftat haben dem Sauptsteuereinnehmer Beter Paul Diem in Trient anläglich der Berfetjung in den Ruheftand den Titel eines faijerlichen

Der Finangminifter hat die Finangfecretare Anton Blahousty, Ernft Rofranet, Dr. Johann Flögl und Frang Sedlat zu Finangrathen bei ber Finang-Landesbirection in Brunn ernannt.

Der Finangminifter hat den Steuer-Oberinfpector Carl Rabatnit jum Finangrathe und den Steuer-Inspector Benedict Leutschacher gum Steuer=

Oberinfpector bei der Finang=Direction in Salzburg ernannt.

Der Finanzminister hat die in Verwendung beim Finanzministerium stehenden Steuer-Inspectoren Dr. Maximilian Pipig, Johann Tonazzolli und Dr. Johann Wollenik zu Ministerial-Concipisten im Finanzministerium ernannt.

Der Finangminifter hat den Rechnungerath des Finangminifteriums Frang Deffelier zum Oberrechnungsrathe und den Revidenten der General-Direction ber Tabafregie Emerich Rechner zum Rechnungsrathe, beibe im Rechnungs= Departement der General-Direction der Tabafregie, ernannt. Der Finanzminister hat den Finanz-Obercommissär Franz Sab zum

Finangfecretar und die Finangcommiffare Carl Berbft, Dr. Sigmund Lown und Dr. Ferdinand Frombet gu Finang-Obercommiffaren bei der Finang-

Landesdirection in Brunn ernannt.

Der Finangminister hat den Director der Tabaksabrik in Zablotow Wilshelm Köhler zum Inspector der Tabaksabrik in Krakan, den Controlor der Tabaksabrik in Monasterzyska Wladimir Siekirski zum Director der Tas bakfabrik in Zablotow und den Adjuncten der Tabakfabrik in Monasterzyska Carl Cgimara gum Controlor ernannt.

#### Erledigungen.

Rechnungsrath=, eventuell Rechnungsrevidenten=, Rechnungs= official= und Rechnungsaffiftentenftelle bei ber n.=ö. Statthalterei bis 23. October 1899 (Amtsblatt Dr. 233).

1 eventuell mehrere Rangliftenftellen in der XI. Rangeclaffe im Finang=

ministerium bis 9. November 1899 (Amtsblatt Rr. 234). 1 Bezirkssecretarstelle in der X., eventuell 1 Regierungsfanglisten= ftelle in der XI. Rangsclaffe in Salzburg bis 10. November 1899 (Amtsblatt Rr. 234). 2 Ingenieurstellen in der X. Rangsclasse beim steiermärkischen Landes=

N.E. 4682.

## Concurs - Ausschreibung.

Bei der Stadtgemeinde Rrummau in Böhmen ift die

#### Stelle des Berretärs zu besetzen,

mit der ein Jahresgehalt von 1500 ff. o. B. und feche Dienftalters-(Quinquennal-) Zulagen von je 10% biefes Gehaltes, ferner der Benfionsanfpruch nach ben für Gemeindebeamten der Stadt Krummau bestehenden Rormen verbunden ift.

Bewerber um diese Stelle, die beutscher nationalität fein muffen, haben ihre mit Rachweis ihres Alters und ihrer bisherigen prattifden Berwendung, Zeugniffen über die vollendeten juridischen Studien und die mit Erfolg abgelegten theoretifchen Staatsprüfungen ober das erlangte Doctorat der Rechte, womöglich auch über die praktifch-politische Prüfung und mit einem arztlichen Zeugniffe versehenen Gesuche längstens bis 15. November 1. 3. bei dem gefertigten Bürgermeisteramte ein= zubringen. — Einige Kenntniß der zweiten Landessprache ift erwünscht.

Die Anstellung erfolgt vorläufig provisorisch auf ein Jahr, nach deffen Ab-laufe es dem Gemeinde-Ausschusse vorbehalten bleibt, das Dienstverhältniß definitiv

ju geftalten oder gegen vierteljährige Auffündigung aufzulöfen.

Der Dienstantritt hat längstens bis 1. Janner 1900 gu erfolgen. Burgermeifteramt Krumman, am 19. Ceptember 1899.

Der Bürnermeifter: G. Strauf.

Biegn für die B. T. Abonnenten der Zeitschrift sammt ben Erkenntniffen des f. t. Berwaltungsgerichtshofes als Beilagen : Bogen 53 der Erkenntniffe, adminiftr. Theil, 1898.